# Posener Intelligenz-Blatt.

## Montag, den 28. September 1829.

Angekommene Fremde vom 25. September 1829.

Hr. Pachter Aupniewsti aus Sieroslaw, Fr. Pachterin Komalska aus Ropalnica, I. in No. 168. Wassersiraße; Hr. Erbherr Ravolinski aus Jarocin, Hr. Kommissarius Raykowski aus Gnesen, Hr. Kaufmann Dettinger aus Vreslau, I. in No. 243. Vreslauerstraße; Hr. Kaufmann Enzmann und Hr. Apotheker Genzich aus Frankfurt a. D., I in No. 99. Wilde.

Edictal = Citation.

Ueber das Bermbgen des zu Chelmno bei Samter verstorbenen Michael von Szezaniecki ist auf den Antrag der Erben der erbschaftliche Liquidations = Pro= zeß eröffnet worden.

Es werden daher alle diejenigen, welche an diesen Nachlaß Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in
bem auf den 13. Detober c. Vormittags um 9 Uhr vor dem LandgerichtsNath Hebdmann in unserm PartheienZimmer angesesten Liquidations-Termine, entweder in Person, oder durch gesessiich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelden
und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls
aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer
etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt
und an dassenige werden verwiesen werbeu, was nach Bestriedigung der sich

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem zmarlego w Chelmnie pod Szamotułami Ur. Michała Szczanieckiego, na wniosek sukcessorów process sukcessymo likwida-

cyiny otworzonym został.

Zapozywaią się ninieyszém wszyscy ci, którzy do teyże pozostałości pretensye mieć mniemaią, aby się w dniu 13. Października r. b. przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdman w naszéy izbie dla stron wyznaczonym terminie likwidacyinym osobiście lub przez prawnie umocowanych pełnomocników stawili, swe pretensye zamełdowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie się spodziewali, iż swe prawa pierwszeństwa utracą i tylko do tego co po zaspokoienią

melbenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt.

Diejenigen Pratenbenten, welche vom perfonlichen Erscheinen abgehalten merben, und benen es bier an Befanntichaft fehlt, werden die Juftig = Kommiffarien Brachvogel, Perterefon und landgerichte= Rath Voy in Vorschlag gebracht, die fie als Mandafarien mit Bollmacht und In= formation verschen fonnen.

Posen den 11. Juni 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Muf ben Untrag eines Realglaubigens foll das zu Kurnif, Schrimmer Rreifes, unter Do. 52. belegene, ben Johann Rufffiewiczschen Cheleuten gehorige, auf 325 Mthl. gerichtlich abgeschätzte Grund= flud im Wege einer nothwendigen Gub= haftation bffentlich an den Meiftbieten= ben verfauft werben.

Biergu ift ein peremtorischer Bietungs= Termin auf den 17. November c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landge= richte-Rath Kaulfuß in unserm Parthei= enzimmer angefett, zu welchem wir Raufluftige mit dem Bemerten einladen, baß die Tare und Bedingungen in unferer Regiftratur eingesehen werden fonnen, und ber Bufchlag bem Meiftbietenden er= theilt werden wird, wenn nicht rechtliche Binderniffe eine Menderung veranlaffen.

Pofen ben 17. August 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

melduiących się wierzycieli pozosta. nie, odesłani zostaną. Pretendenci którzy osobiście stanąć niemogą, i którym na znaiomości zbywa, kommisarze sprawiedliwości Brachvogel, Peterson i sędzia Boy proponuią się, którzy jako mandataryusze pełnomocnictwem opatrzeni być mogą.

Poznań dnia 11. Czerwca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego nieruchomość w Korniku Powiecie Szremskim pod No. 52 położona, do małżonków Ruszkiewiczów należąca, na 325 Talar. sadownie oszacowana, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

W tym celu termin licytacyiny zawity na dzień 17. Listopada r. b. o godzinie 9 zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfuss w naszév izbie dla stron wyznaczony, na który ochotę kupna maiących, z tém oznaymieniem wzywamy, iż taxa i warunki w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą, i przybicie naywięwięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny przeszkadzać nie będą.

Poznań d. 17. Sierpnia 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Die zur Credit-Masse des Peter Dziubinöfi gebörige, zu Klein-Siesierst bei Kostrzyn unter No. 1. belegene Windmuhle nebst Haus und Garten, die nach der gerickstlichen Tape auf 198 Athl. 15 sgr. gewürtigt worden, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbletenden versauft werden.

Hiezu stand an 19. September d. J. ein durch die Zeitungs Wlatter bereits bekannt gemachter Termin an; berselbe wird aber biemit aufgehoben und ein ansberweitiger Termin auf den 17. DE toder d. J. vor dem Land-Gerichts Math Kapp früh 9 Uhr in unserm Geschäfts-Lecale augeseht, zu welchem Kaufsund Bestiffähige eingeladen werden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag erfolgen werde, insefern nicht gesessliche Umstände eine Ausenahme zulassen.

Die Taxe und Bebingungen konnen in unserer-Registratur eingesehen werden. Posen den 10. April 1829.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Jur bffentlichen Verpachtung bes Muhlen: Guts zu Nabrozna bei Pudewitz, von jetzt ab auf ein Jahr haben wir einen Termin auf ben 13. October c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landsgerichts-Referendarius Mandel in unferm Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem Pachtlustige hierdurch eingesaden werder.

Die Bedingungen fonnen gu jeder

Patent Subhastacyiny.

Wiatrak do massy dlużney Piotra Dziubinskiego należący, w małych Siekierkach pod Kostrzynem pod liczbą I. polożony, sądownie na 198 Tal. 15 sgr. oszacowany, drogą licytacyi publiczney naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

W tym względzie był termin na dzień 19. Września wyznaczony i przez gazety ogłoszony; powyższy termin zaś znosi się i wyznacza się na dzień 17. Października r.b. przed południem o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Kapp w zamku sądowym.

Ochotę na kupno maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby na terminie tym licytum swe podali, poczem naywięce daiący, ieżli prawna iaka nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 10. Sierpnia 1829. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwieszczenie.

Do publicznego wydzierzawienia młyna Nadrożnego pod Pobiedziska mi od czasu teraźnieyszego na rok ieden wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Października r. b. przed południem o godzinie 10. w izbie naszéy zamkowey, na który to ochotę do dzierzawienia maiących wzywamy.

Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Pofen den 7. September 1829. Konigl. Preuß. Landgericht. Warunki mogą w Registraturze

Poznań d. 7. Września 1829. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Brombergschen Kreise unter Mo. 310. belegene, zur Franz Ignah b. Lochockisschen Liquidations-Masse gehörige Nittergut Wierzchuczyn nebst Zubehör, welsches nach der gerichtlichen Taxe 24,228 Mthl. 21 sgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der hiesigen Kdeniglichen Vrodinzial=Landschafts-Direstion wegen rücksändigen Abgaben und Zinsen diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 19. Juni b. I., ben 19. September b. I., und ber peremtorische Termin auf

ben 19. December d. I., vor bem Herrn Landgerichts-Math Spieß Worgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistdietenden zugeschlasgen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem Jeben

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wierzchucin pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Bydgoskim pod Nr. 310. położona, do massy likwidacyjnéy Franciszka Ignacego Lochockiego należąca, wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzonéy na tal. 24228 sgr. 21 szel. 8 oceniono, ma bydź na żądanie tuteyszéy Dyrekcyi prowincyalnogo towarzystwa Ziemskiego z powodu zaległych prowizyi i podatków, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 19. Gzerwca r. b., dzień 19. Września r. b., termin zaś peremtoryczuy na

dzień 19 Grudnia r. b., zrana o godzinie 9téy przed Wnym Spiess Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość, naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, iczeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann gu jeder Zeit in unfe-

rer Registratur eingesehen werben. Bremberg ben 23. Februar 1829.

Konigl, Preuß. Landgericht.

doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 23. Lutego 1829 Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffatione:Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubiner landrathlichen Rreife belegene, ben hieronymus v. Baranowskijchen Erben zugehörige Gerrichaft Schubin nebst Bubehor, welche nach ber land= schaftlichen Taxe auf 204,011 Mthl. 18 fgr. 7 pf. gewardigt worden ift, foll Schuldenhalber bffeutlich an ben Meift= bietenden verfauft werden, und find die Bietunge=Termine auf

den I. Juli d. J. den 2. Oftober d. J., und ber peremtorische Termin auf

den 5. Januar 1830, por bem herrn Landgerichts-Rath Dan= nenberg Morgens um 9 Uhr allhier an= gefett. Befitfahigen Raufern werben Diefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, daß in bem lettern Termine Die Guter bem Meiftbietenben zugefchla= gen und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= den foll, infofern nicht gesetzliche Grunde bes nothwendig machen.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Szubińska pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w Powiecie Szubińskim położona, do Sukcessorów Hieronima Baranowskiego należąca wraz z przyległościami, którą według taxy landszaftowey na talar. 204011 sgr. 18 szel. 8. oceniono, ma bydž z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyine na dzień

I. Lipca r. b.,

2. Października r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 5. Stycznia 1830. zrana o godzinie 9. Wnym Sędzia Dannenberg wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagałyby powody.

Podaiemy zarazem po wiadomości, Bugleich machen wir befannt, daß iz specyalny wykaz rozległości i doeine fpecielle Ueberficht von bem Umfange und Ertrage ber herrichaft Schubin,

- 1) in Berlin bei bem Weftpreußischen General-Landschafts-Agenten grn. 3. H. Ebers,
- 2) in Magdeburg beim Magistrat,

3) in Brestan bei ber Schlefischen Saupt-Lanbichafts-Direktion,

Jur naberen Belehrung ausgelegt worben. Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann auch zu jeber Zeit in amferer Regifiratur eingesehen werben.

Bromberg ben 5. Februar 1829. Konigl, Preuß. Landgericht. chodu maiętności Szubińskich celem powzięcia bliższey informacyi złożony został:

- 1) w Berlinie u JPana J. H Ebers, Agenta Dyrekcyi Generalnéy Towarzystwa Ziemskiego Pruss-Zachodnich;
- 2) w Magdeburgu u Magistratu;
- 3) w Wrocławiu u główney Dyrekcyi Towarzystwa Ziemskiego,

W przeciągu czterech tygodni przed ostatuim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 5. Lutego 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung.

Es sollen die hier gelegenen, ben Schornsteinfeger Pohlschen Sheleuten geshörigen Grundstücke, nämlich das in der Kirchenstraße unter Kro. 122. belegene Wohnhaus und das in der Johanniss-Straße belegene Gartenhaus nebst Garten, die auf 1063 Kthl. 21 fgr. 8 pf. abgeschätzt sind, in dem am 10. Descember c. Bormittags um 11 Uhr hier anstehenden Termine öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Käufer einladen. Die Kaufdedingungen und die Tare können in unserer Registratur eingesehen werden.

Bugleich werden alle etwanigen unbe-

Obwieszczenie.

Nieruchomości małżonków Pohle kominiarzy tu w Międzyrzeczu leżące mianowicie domostwo w ulicy kościelnéy pod liczbą 122 i ogrod w uliczce Święto Jańskiey wraz z znayduiącem się w nim domostwem, które na tal. 1063 śgr. 21 fen. 8 ocenione zostały, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 10. Grudnia r. b. tu wyznaczonym, przedane bydź maią. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna można w Registraturze naszéy przeyrzeć.

Zarazem zapozywaią się wszyscynie-

kanuten Realpratenbenten aufgeforbert, ihre Anspruche an obige Grundstücke im Termine anzugeben und zu bescheinigen, widrigenfalls fie damit werden pracludirt werben.

Meferit ben 31. August 1829. Konigl. Preuß, Landgericht. wiadomi pretendenci realni, aby pretensye swoie do wzmiankowanych gruntów maiące w terminie tym podali i udowodnili, inaczey z takowemi prekludowani zostaną.

Międzyrzecz d. 31. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

A vertiffen ment. Das in ben Schierziger Haulandern, Meserißer Kreises, unter der No. 18. gelesgene, und dem Samuel Fißfe gehörige Haulandergut, welches nach der gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 2721 Athlr. 16 fgr. 6 pf. abgeschätzt worden, ist auf den Antrag eines Realgläubigers sub lasta gestellt und es sind die Vietungs-Termine auf den 3. Juli,

ben 3. September, ben 6 November c.,

hier angesetzt worden. Es werden daher besitz und zahlungsfähige Kauflustige aufgefordert, sich spätestens in dem letzten peremtorischen Termine zu melden,

Die Verkaufsbedingungen und die Tare konnen in der hiesigen Registratur eingese=

hen werden.

Meferig ben 19. Marg 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo holenderskie na holendrach Szerckich w Powiecie Miedzyrzeckim pod liczbą 18. leżące i do Samuela Fitzke należące, które podług taxy sądownie sporządzonew na Tal. 2721 sgr. 16 fen. 6 ocenione iest, zostało na wniosek wierzyciela realnego pod subhastacyą wzięte i termina licytacyjne

na dzień 3. Lipca, na dzień 3. Września, i na dzień 6. Listopada r. b.

wyznaczone.

Chęć posiadania i zapłacenia zdolni wzywaią się, aby się naypóźniey w terminie ostatnim, który iest peremtorycznym, tu w Międzyrzeczu stawili.

Warunki przedaży codziennie w Registraturze naszey wraz z taxą przey-

rzeć można.

Międzyrzecz dnia 19. Marca 1829. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das in Gloden, Bomster Kreises, uns ter ber No. 28. gelegene, ben Johann Gottlieb Neumannschen Erben gehörige, und nach der gerichtlichen Tape auf 463 Athl. 20 fgr. abgeschäfte Grundstück soll Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung in Courant verkauft werden. Patent Subhastacyiny.

Grunt w wsi Głodnie (Gloden) w Powiecie Babimostkim, sub No. 28. leżący, Janowi Gottliebowi Neumann należący i podług taxy załączonéy sądowey na tal. 463 śgr. 20 oszacowany, ma bydź z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaplatę przedanym.

Dazu iff ein peremtorischer Licitations Termin auf ben 10. December c. hier angesett.

Die Taxe und Raufbedingungen fon= nen taglich in unserer Registratur nach=

gefehen werben.

Zugleich werben, ba die Supothek bes Grundftude noch nicht berichtigt ift, al= le unbekannten Realpratendenten aufge= fordert, in bem obigen Termine ihre Un= fpruche an bas Grundftud geltend gu machen, widrigenfalle fie damit werben pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferik den 13. Juli 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Ronigl. Friedensge= richts hier werde ich das zum Nachlaffe bes Premier = Lieutenante, Grafen v. Monts, gehörige Reitpferd, 8 Jahr alt, am 30. d. M. um 10 Uhr Vormittag por bem hiefigen Rathhause im Bege ber Auftion meifibietend verfaufen.

Stephan, Friedens-Gerichts-Raffen-Uffiftent.

cemu sprzedanym zostanie. Poznań d. 24. Września 1829. Pofen am 24. September 1829.

Termin peremtoryczno licytacyiny wyżnaczony przypada na dzień 10. Grudnia r. b.

Taxa i warunki kupna moga bydž. codziennie w Registraturze naszév przeyrzane.

Gdy także hypoteka do tych czas ieszcze nie uregulowana, wzywamy wszystkich niewiadomych pretenden tów realnych, aby się w terminie stawili i pretensye swe do powyższego gruntu maiące likwidowali, w razie bowiem przeciwnym z pretensyami swemi prekludowani zostana, i wieczne im milczenie przeciw realnym wierzycielom nakazanem będzie.

Miedzyrzecz dn. 13 Lipca 1829. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

#### OBWIESZCZENIE.

Za zleceniem Król. Sądu Ziemiańskiego w mieyscu koń do pozostałości Porucznika Hrabiego Monts należący, ośm lat stary, dnia 3 o. b. m. o 10. godzinie przedpołudniem przed ratuszem tuteyszym naywięcey daią-

Srephan,

Assystent Kassy Krol. Sadu Pokoju.

Montag ben 28. d. M. ift bei mir jum Abendeffen frifthe Wurft und Cauertohl zu haben, wozu ergebenft einladet Triebel I.